# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 3. Februar 182 3

#### Angekommene Frembe vom 29. Januar 1821.

Hr. Abvokat Kaulfuß aus Frausiadt, 1. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Sutsbesißer v. Zablocki aus Jaroslaw, Hr. Sutsbesißer v. Koszkowski aus Pacho-lewo, I. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Sutsbesißer v. Zoltowski aus Myskowo, Hr. Gutsbesißer v. Miegolewski aus Wlosciejewko, Hr. Gutsbesißer v. Chlapowski aus Nothborst, Hr. Gutsbesißer v. Chlapowski aus Sobiesiernie, Hr. Gutsbesißer v. Miezychowski aus Kazmierz, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Niezychowski aus Nieswiatowiec, Hr. Gutsbesißer v. Zawadzki aus Dzieczmiorek, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Grabski aus Magdorf, Hr. Gutsbesißer v. Miezbesiger v. Miezb

#### Den 30. Januar.

Hann Boas aus Landsberg, I. in Mro. 95 St. Abatbert.

#### Den 31. Januar.

Hr. Lieutenant v. Kalfreuth aus Bulafow, Hr. Pächfer Regus aus Gluchowo, Hr. Glas-Inspecter Mittelstädt aus Culzig, I. in Nro. 95 St. Abalbert; Hr.
Bonwod v. Sieraczewski aus Kakowo, Hr. Bonwod v. Sieraczeswski aus Lubin,
I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. v. Boguslawski aus Komorowo, I. in Nro. 10 Walischei, Hr. Gutsbesitzer v. Radonski aus Buganowo, Hr. Gutsbesitzer v. Urbanowski aus Chlapowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Storaszewski
aus Potarzyce, Hr. Gutsbesitzer Kubale aus Kolno, I. in Nro. 243 Breslauerstr.;
Frau Gutsbesitzerin v. Kesycka mit Familie aus Mlodasko, Hr. Kaufmann Louis

Cramer aus Stetkin, Hr. Kaufmann Neuendörfer aus Jullichau, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Storzenski aus Jaluwicc, Hr. Apotheker Rotwald aus Fraustadt, Hr. Gutsbesitzer Okulicz aus Melina, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Unruh ehemaliger Depart. Nath aus Neißen, Hr. Wachtmeister Sperling aus Czarnikau, I. in Nro. 99 Wilde.

Abgegangen.

Hein nach Pfarski, hr. Mittelstädt nach Bukowiec, hr. Graschke nach Samter, hr. v. Pruski nach Jezewo, hr. v Bloczyszewski nach Tworkowo, hr. v. Korystowski nach Studzieniec, hr. v. Bogucki nach Nezvezyna, hr. Mayer nach Invertowski nach Studzieniec, hr. v. Bogucki nach Nezvezyna, hr. Mayer nach Invertowski nach Greienski nach Popowko, hr. von Morawski nach Lubonn, Kr. v. Nowacka nach Gnesen, hr. v. Micki nach Kazmierz, hr. v. Zuchlinski nach Grzemiskaw, hr. v. Roszkowski nach Pacholewo, hr. v. Zultowski nach Muszkowo, hr. v. Chlapowski nach Northvorf, Kr. v. Micielska nach Przybyszewo, hr. Graf v. Garczinski nach Bentschen.

#### Subhaftations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bas, den Zimmermann Gottlob Bellmannsschen Eheleuten gehörige, hier auf der Borstadt St. Martin unter Nro. 26. des legene Haus und Gemusegarten, gerichtslich auf 4231 Athl. 23 gGr. 10 Pf. gewürdigt, auf den Antrag eines Realglaus digers meistbietend verkauft werden soll. Rauslustige werden hiemit vorgeladen, in denen hierzu vor dem Deputirten Landsgerichtsrath von Ollrych auf den 3 ten Januar, den 10 ten März und den 9 ten May 1821 Vormittags um 9

Subhastacyiny Patent.

Wiadomo się ninieyszem czyni iż dom małżonkom Bogumiła Bellmanów własny, tu na przedmieściu St. Marcina pod Nr. 26. sytuowany wraz z ogrodem iarzynnym, sądownie na 4231 tal. 23. dgr. 10 d. oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Ochotę kupna maiący wzywaią się więc ninieyszem, aby się na terminach w tym celu

dnia 9. Stycznia 1821,
dnia 10. Marca —
dnia 9. Maia —
przed południem o godzinie 9. przed

Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber lettere peremtorisch ift, in unserem Inftruttions-Bimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, baß gebachtes Grundfick bem Meifibietenden adjubicirt werden wirb. Die Lare tann in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofemben 2. Oftober 1820.

Rbmiglich Preug. Landgericht.

Sedzią Ziemiańskim Olfrych wyznaczonych, ź których ostatni iest peremtoroczny, w naszey izbie instrukcyiney stawili, i swe licyta podawali, po czem spodziewać się maią, iż. wspomniona nieruchomość naywięcev daiącemu przysądzoną zostanie. Taxa może bydź w naszey Registraturze przeyrzana...

Poznań d. 2. Paźdz. 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, Uwiadomia się ninieyszem, 2e daß das auf der Schuhmachergasse bies kamienica na ulicy Szerokiey pod felbst Mrv. 133 belegene ben Michael und Nrem 133. w miescie tuteyszem po-Lucia Dierzbowskischen Chelenten, jest lożona, do Sukcessorów Michała i deren Erben gehörige massive Wohnhaus Lucyi Wierzbińskich małżonków z nebst Bubehor, welches auf 5154 Rthl. 12 gerichtlich gewurdiget worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaffation meiftbietend verfauft werden foll. werden baber alle biejenigen, welche biefes Saus gu faufen Willens find, einge= Taben, in benverabrebeten Terminen : ben Toten Marg, ben 5ten Man und ben 25ften Juli 1821 Bormittage um 9 Uhr, von benen der lette peremto= rifch ift, bor bem Deputirten Land = Ges richte-Affesfor Culemann im Inftruftiones Zimmer unferes Gerichts ju erscheinen, ibre Gebote zu Protofolle au geben und

Subhafiations - Patent Subhastacyiny.

przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sadownie otaxowana została, drogą do konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu przedaną bydź ma. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maią ninieyszém, aby sie na terminach dnia to. Marca, dnia 5. Maia, dnia 25. Lipca 1821., zrana o godzinie 9. z których ostatni iest peremptoryczny, przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Culemann, w Izbie Instrucyi

ben adjudicirt werben wird.

Die Lare kann in ber Regiftratur ein= gesehen werben.

Pofen ben 16. November 1820.

Ronigl, Preug. Landgericht.

gu gewartigen, bag es bem Meiftbieten: ney Sadu naszego wyznaczonych stawili, licyta swe do protokołu podali, i spodziewali się, że wspomniona wzwyż kamienica naywięcey daiącemu przysądzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 16. Listopada 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

the restrict to be a re-

#### Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Wronke vers ftorbenen Jafob Runtowski ift bei uns ber erbschaftliche Liquidatione-Prozes etbffnet worden, es werden baher alle, die an biefen Rachlaß Unspruche zu haben glauben, hiermit vorgeladen, binnen brei Monaten, und fpateftene in bem bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Ryll am 14ten April 1821 Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheien-Zimmer angefetten Termine fich zu metben, ihre For= berungen anzugeben, nachzuweisen, wibris genfalls ber Musbleibende zu gewärtigen bat, feiner etwanigen Borrechte fur ber= luftig erklart und nur an basjenige verwiesen zu werden, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben durfte.

Golden Glaubigern, die an ber perion= lichen Erscheinung verhindert werben, Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałościa Jakoba Runkowskiego w Wronkach zmarłego, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć mogą, aby się w ciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 14. Kwietnia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i udodnili, gdyż w razie przeciwnym niestający spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci, i tylko to mu przekazanem zostanie co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy

bringen wir die Juftig-Commiffarien, Dittelftabt, Soper und Maner in Borfchlag. Pofen ben 1. December 1820.

UUr. Mittelstaedta Hoyera i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów.

Poznań dnia 1. Grudnia 1820. Ronigl Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es wird hiermit befannt gemacht, baß bas auf ber Vorstadt Fischerei bier unter Mro. 54. belegene massive Wohnhaus, nebst Zubehor, ben Calculator Thielschen Cheleuten gehörig, gerichtlich auf 3900 Rthl. gewurdigt auf ben Untrag eines Real = Glaubigers meiftbietend verkauft werben foll.

Raufluftige werben baber hiermit vorgelaben, in ben hierzu angesetzten Termis nen, ben 6ten November c., ben Sten Jauuar und ben 8ten Marg 1821. Vormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius. Arnold, von welchen der lette peremto= rifd ift, in unferm Inftruktione-Bimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und Bu gewartigen, baß bas Grundfluck bem Meiftbietenben abjudicirt werben wird.

Die Tare fann in der Registratur ein= gesehen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Li=

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszym się czymi. iż kamienica na przedmieściu Rybakach pod Nrem 54. z przyległościami sytuowana, małżonkom Kalkulatorom Thiel należąca, Sądownie na Talarów 3,900. otaxowana, na wniosek Wierzyciela iednego realnego naywięcey daiącemu przedana bydź

Wzywamy przeto ochotę do kupna maiących, aby się na terminach tym końcem, na dzień 6. Listopada r. b., na dzień 8. Stycznia, i na dzień 8. Marca 1821. r., zrana o godzinie 9. przed Delegowany m Referendaryuszem Arnold wyznaczonych, z których ostami iest zawity, w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego stawili, licyta swe podali, i spodziewali, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzona zostanie.

citation zugelaffen werden kann, eine Kaustion von 100 Athl. bem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 28. August 1820.

Konigl. Preug. Landgericht.

Taxa w Registraturze przeyrzana, bydź może.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie, Talarów 100. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 28. Sierpnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffations = Patent.

Das gu Bromberg; auf ber Pofener Worftadt belegene, fonft mit der Bahl 10, jest mit 397 bezeichnet, dem Schuhmadermeifter Johann Samuel Munfter und beffen Chefrau, geb. Bantich, zugehörige maffive Wohnhaus, nebst Sintergebau= ben, hofraum und Garten, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 972 Athl. 6 gGr. gewürdigt worden, foll auf ben Antrag ber Befiger im Wege ber freiwiltigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden und ift ber Bietunge-Termin auf ben 13ten Mary 1821 Vormittage unr 10 Uhr por bem herrn Candgerichtsrath Dannen= berg in unferm Geschafte = Lofale ange= fest worden.

Besitifähigen Kaufinstigen wird bleser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofeen Patent Subhastacyiny.

Dom murowany w Bydgosczy na przedmieściu Poznańskim, dawniey pod Nr. 10. teraz pod liczbą 397 położony, do Jana Samuela Münster szewca i tegoż malżonki z domu Baentsch należący, wraz z zabudowaniami tylnemi, podworzem i ogrodem podług taxy sądowey na tak 972 dgr. 6 oceniony, na żądanie właścicieli droga dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 13. Marca 1821. o godzinie 10. przed poludniem przed Deputowanym W. Dannenberg w lokalu sądowym wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy oterminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli micht gesetzliche Gründe bies nothwendig

Uchrigens werben die Licitations-Bebingungen im Termine bekannt gemacht werden und kann die aufgenommene Tate in unserer Registratur zu jeder Zeit inspiciet werden.

Bromberg ben 30, Novbr. 1820. Kbnigl. Preußisches Landgericht. prawne tego nie będą wymagać po-

Z resztą warunki licytacyi na terminie ogłoszone będą i taka sporządzona każdego czasu w Registraturze maszey przeyrzaną bydź ma.

Bydgoscz d. 30. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Worsiker Kreise im Dorfe Olszewke unter Mro. 6 belegene, bem Freibauer Cark Schliep zugehörige Freibauergut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3049 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulbenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 16. Mårz 1821, ben 18. Mai in bffentlicher Gerichtsstelle und ber peremtorische Termin auf

ben 16. Julius,

nach bem Antrag ber Interessenten in Olszewse vor bem Landgerichtsrath Krüger Morgens um 8 Uhr angesetzt. Be

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsł Olszewce w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 6. položene, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3049 tal. iest ecenione, na wniosek Wierzy. cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 16. Marca 1821na dzień 18. Maia w posiedze, niu Sądu tuteyszego, termin zaś peremtoryczny na wniosek Interessentów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sędzią Krüger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadfitfähigen Raufern werben diefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letten Termine bas Grundftuck bem Meiftbiefenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Hebrigens ficht immerhath vier Bochen por bem fetten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Zare fann gu jeder Zeit im unferer Regi= fratur eingesehen werden.

- Zugleich werben alle Real = Pratenben= ten ju bem peremtorischen Termin unter ber Bermarnung vorgelaben, baf bie Musbleibenden mit ihren etwanigen Real-Un= fpruchen auf bas Grundftuct praclubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden wird.

Schneibemuhl ben 26. Oktober 1820.

mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wołność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terminie peremtorycznym zgłosili, gdyż niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogącemi, prekludowani i wieczyste milczenie im nadane zestanie.

w Pile d. 26. Paždz. 1820.

Ronigh Preußisches Land gericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 10. des Posener Intelligenz-Blatte.

Befanntmachung.

Ed folt bas zum Rreid = Steuer = Gius eiehmer haupenraun Gneuftschen Nach= taffe gehörige zu Dormowo bei Betiche im Meferiger Kreife bes Großherzogthums Pofen gelegene Freischulzenguth, befre= hend aus einem Wohn= und ben nothi= gen Wirthichafs = Gebanden und einer Sufe Culmisch Land auf ein Jahr von Johannie 1821. bie Johannis 1822 an den Meiftbietenben in bem anf ben 10. Mary 1821. Abrmittage um 9. Uhr vor bem Grn. Landgerichterath Fiebrand in unferm Audienzfaale anfteben= henden Termin offentlich verpachtet merben, zu welchen wir baher Pachtluftige ju Abgabe ihred Gebote vorladen.

Die Pachtbebingungen werden im Termine bekannt gemacht, tonnen auch jest in unserer Registratur eingeschen werden.

Meserit den 29. November 1920.

Roniglich = Preug. Cantgericht.

Obwiesczenie.

Solectwo okupne w wsi Dormowie ped Pszczewem w Powiecie Między. rzeckim w Wielkiem Xięstwie Poznańskim położone, do pozostałości poborcy powiatowego Gneust nale. żące, z domu mieszkalnego i innych w gospodarstwie potrzebnych hudynków, iako też z iedney włoki roli miary chełmińskiey się składaiące, bedzie na rok ieden od 9. Jana 1821. až do. S. Jana 1822. roku naywięcey daiacemu w terminie na dzień 10. Marca 1821. r. o godzinie giey zrana w sali posiedzeń naszych przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur Fiebrand wyznaczonym, publicznie wydzierzawione. Dzierzawienia oshote maigcych wzywamy zatem ninie szem, aby się na terminie tyrn. stawili i licyta swe podali.

Warunki dzierzawy które w terminie oznaymionemi będą, można kazdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 29. Listop. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= gericht wird ber feit mehr als 15 Sahren verschollene Edumadjergefell Graff und beffen erwanige unbefannte Erben auf ben Untrag des beftellten Curatore Referen= barins Winkler hierdurch vorgelaben, fich por ober im Termine ben 17ten 21u= auft 1821 auf hiefigem Landgericht per bem Deputirten Landgerichte-Ausfultator Wirth entweder perfonlich ober durch einen gefehlichen Bevollmachtigten zu melben und Die weitere Unweisung ju gewar= tigen, widrigenfalls berfelbe für tobt erflart, feine etwanige Erben mit ihren Erbanfpruchen werden pracludirt, auch fein hier im Deposito befindliches und auf bem hause bes hiefigen Tuchmachers peter verfichertes, funfgig Reichsthaler betragendes Bermogen bem Fiscus werbe übereignet werben.

Fraustadt ben 29. Septhr. 1820.

Ronigt. Preug. Land : Gericht.

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie Ur. Winkler Auskultatora Sadu naszego, iako przydanenieprzytomnemu szewczykowi Graff Kuratora, Sad podpisany tegoż Graff, o ktorego pobycie iuż od wiecev iak lat 15. žadney zasiegnać nie można było wiadomości, zarazem i tegoż niewiadomych sukcessorów, gdyby takowi gdzieżkotwiek znaydowacby się mogli, ninieyszem zapozywa, aby przed lub na terminie na dzień 17. Sierpnia 1821 przed Deputowanym naszym W. Wirth Auskultatorem wyznaczonym w Sądzie naszym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgiosili się, i dalszego prawnego rozrządzenia oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym przyjętem bedzie, że nieprzytomny Graff z tego iuż zeszedł świata, Sukcessorowie exystewać by mogacy z pretensyami swemi do pozostałego maiątku Graffa prekludowanemi bedą, i maiątek z 50 tal. składaiący i w Depozycie naszym znayduiący się, a na domu tuteyszego sukiennika Peter zahypotekowany Fiskusowi przekazanym zostanie.

Wschowa d. 29. Wrześn. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Eubhaftations=Parent.

Auf den Antrag der Real-Gländiger der Starost Bonaventura v. Gajewößissen Konsursmasse wird die zu dieser Masse gehörige, im Großherzogthum Possen, Posener Regierungsbezirk und im Fraustädtschen Kreise, 6 Meilen von Glosgau, 3 Meilen von Guhrau, Fraustadt und Kossen, 4 Weilen von Rawicz und 7 Meilen von Posene belegene Herrschaft Storchness, b stehend aus der Stadt Storchness, diehen Worwerke Raduchoswo, den Dorfern Wonnowis, Laune, Grätz Tredchen und dem Korwerk: Franstowo, welcher bei der im Jahre 1813: revidirten gerichtlichen Tare namentlich:

1) bas Vorwerk Raduchowo mit ben Revenuen der Stadt Storchneft auf 32,389 Athli: 11 gr. 93 Pf.

2), das Dorf. Wonnowig auf 31,972 Athle. 10 gr. 4 pf.

3) das Dorf Laune auf 32,263 Athlr. 22 gr. 3 pf.

4) das Dorf. Grätz auf 30,059 Athle. 22 gr. 74 pf.

5) das Dorf Trebchen auf 18,743 Athlr. 1 gr. 5\frac{4}{5} pf.

and 6) das Dorf Frankowo

10,745 Mthlr. 8 gr. 22 pf.

sufammen auf

abgefchaft worden, resubhastirt, wozu brei Bietungstermine auf

ben 16. November 1820., ben 17. Februar 1821., Patent Subhastacyiny.

Wskutek wniosku Wierzycieli mas sy konkursowey niegdy Starosty Bonawentury Gajewskiego, należąca do tey massy maietność Osieczna, w Wielkim Xiestwie Poznańskim, w Obwodzie Regencyi Poznańskiey i w Powiecie Wschowskim 6 mil od Głogowa, 3 mile od Góry, Wscho. wy i Kościana, 4 mile od Rawicza i 7 mil od Poznania położona, składaiąca się z miasta Osieczny z folwarkiem Raduchowo, z wsiów Woyngwice, Loniewo, Grodzisko, Trze. bania i z folwarku Frankowa, które taxa w roku 1819 sadownie subrewidowana a mianowicie:

1) Folwark Raduchowo z dochochodami miasta Osieczna na

32,389 Tal. 11 dgr. 93 f.

2) Wieś Woynowice na.

31,972 Tal. 10 dgr. 4. f.

3) Wieś Łoniewo

32,263 Tal. 22 dgr. 3 f.

4) Wies Grodzisko

30,059 Tal. 22 dgr. 74 f.

5) Wieś Trzebania

18,743 Tal. 1 dgr. 54 f.

6) Folwark Frankowo na

10,745 Tal. 8 dgr. 22 f.

wogole na 156,173 Tal. 21 dgr. 6 f. ocenione zostały, resubhastowana bydź ma, do czego termina licytacyi

na dzień 16. Listopada 1820, na dzień 17. Lutego 1821, i na dzień 30. Maia 1821, und den 30. Moi 482 L., wovon der dritte und letzte peremterisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Nath Gäde angesetzt worden sind. Wie laden daher alle Kaussusige und Besitzsähige hiemit vor, sich an diesen Terminen in unserm Gerichtslosale entsweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag, falls nicht unvorherzgesehene Hindernisse eintreten sollten, an den Meist und Besideruden zu gewärtigen.

Der Bertauf geschieht übrigens in Paufch und Bogen, und die Gebote werben erftens auf die gange herrichaft gufam men genommen, und bann eingeln auf jebes ber gedachten Dorfer und Borwerke, so wie sie bis jest vorpachtet find, mit Ausnahme bes Borwerfs Raduchowo, Revenuen ber welches. mit ben Stadt Stordnest, gufammen ausgeboten wird, abgegeben und bei bem Gebote auf die gange herrichaft wird eine Caution von fechstaufend Thaler, entweder baar ober in fichern Papieren, bei bem Gebote bagegen auf jebes einzelne Gut 1000 Rthlr. erfordert, ohne weiche Niemand jum Gebote jugelaffen werden fann.

Der Kaufpreis muß spätestens vier Wochen nach bem Zuschlage ad depositum eingezahlt werben, und Acquirent

z których ostatni iest peremtorycznym. przed Deputowanym Sądu naszego W. Gaede Sedzia Ziemiańskim, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto wszystkich kupienia tey maietności chęć maiacych i iey posiadania bedacych usposobiem, aby na zwyż oznaczonych terminach w mieyscu Sądu tuteyszego osobiście lub przez Pelnemocników stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięczy daiący własność wspomnionych dóbr, ieżeli żadne nieprzewidziane niezaydą przeszkody, przyw sądzoną sobie mieć będzie.

Sprzedaż ta nastąpi ryczałtem, a podanie wprzód na całą maiętność, a potym poiedyńczo na każdą z kładaiących ię wsiów i folwarków, iak dotąd są wydzierzawione, wyiąwszy folwark Raduchowo który łącznie z dochodami miasta Osieczny wylicytuie się, przyjęte będą.

Licytuiący całą maiętność kaucyą Sześciu Tysięcy Talarów w gotowisznie lub w pewnych dokumentach, licytuiący zaś poiedyńczo iednę z należących do tey maiętności wieś lub folwark, za każdą tysiąc talarow do Depozytu złożyć winien, bez którey nikt do licytacyi przypusconym bydźnie może.

Summa szacunkowa naypózniey w czterach tygodniach, po przysądzeniu ostatecznem do depozytu Sądu naszego zapłaconą bydź musi i tragt blos bie Abjudications= und Trabi= tione-Roften.

Die Ginficht ber übrigen Bebingungen und Taxe wird taglich in ber Registratur bes hisigeen Landgerichts verstattet.

Frauftadt ben 6. Juli 1820.

właściciel nowy tylko koszta przysądzenia i tradycyi ponieść będzie obowiazany. - Przeyrzenie dokładnievsze warunków przedaży i taxy w Registraturze Sądu naszego każdego czasu dozwolonem iest.

Wschowa d. 6. Lipca 1820.

Ronigt. Preug, Sandgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiańskil

Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Lanbgericht wird biermit befannt gemacht, daß die ben Anton Nicklasschen Cheleus ten geborige, unter Dr. 68. gu Otten= dorf belegene und auf 2025 Mithir. gewurdigte Freibauernahrung auf ben Un= trag ber George Brandtichen Erben im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bffentlich verkauft werden foll, wozu die Bietunge-Termine auf

ben 18. November 1820, ben 18. Januar 1821. und ben 18. Mara 1821 anberaumt worden find.

Es werben baber alle biejenigen, welde biefes Grundflud gu faufen gefonnen und zahlungsfähig find, hierburch aufObwiesczenie.

Podpisany Król. Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż gospodarstwo okupne w Dryzynie pod liczba 68. położone na summę 2025; talarów ocenione i do malżonkow Antoniego i Anny Rozyny Niklasów należace, na wniosek Sukcessorow niegdy Woyciecha Brandt droga konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym bydź ma i termina do licytacyi na

dzień 18. Listopada 1820, dzień 18. Stycznia 1821, i dzień 18. Marca 1821.

są wyznaczone.

Wszyscy wiec ochote kupienia gospodarstwa tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się geforbert, fich in ben gebachten Termis nen, wovon ber lette peremtorisch ift, Bormittage um 9 Uhr auf hiefigem Land= gericht vor dem Deputirten Landgerichte-Auscultator Winkler entweder personlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte ein= jufinden, ihr Gebot abzugeben und ju gewartigen, bag an ben Deift- und Beftbletenden der Zuschlag nach vorheriger Einwilligung der Intereffenten erfolgen. wird.

Fraustadt ben 17. August 1820.

ninieyszem: aby w wyżey ognaczonych terminach, z których ostatni ies peremtoryczny, przed południem o. godzinie g. w tuteyszym Sądzie przed Delegowanym Ur. Winkler Auskultatorem, osobiście, lub przez Peinomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się iż naywięcey daiący kupno gruntu tego za żezwoleniem Interessentów przyderzonem sobie mieć będzie.

Wschowa d. 17. Sierpnia 1820. Renigl. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Borladung.

Auf ben Antrag ber Wittive Barbara Czachorefa gebornen Klimaca zu Delobziny bei Mieffowo, werden Seitens bes unterzeichneten Konigl, Landgerichts bie Monciech und Conftantia Geschwifter Rli= madi, welche fich aus der Stadt Gorchen entfernt haben und feit 24 Jahren abme= fend find, ohne daß von beren Leben und Aufenthalte bisher Nachrichten eingegan= gen, mit ben von ihnen etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbneh= mern hierburch offentlich vorgelaben, mit ber Aufforderung, fich por ober in bem

Zapozew Edyktalny...

Rodzeństwo Woyciech i Konstancya Klimaccy, które z mieyskiey Gorki oddaliło się i iuż od lat 24. iest nieprzytomnem, gdy o ich życiu i pobycie żadney dotąd zasiegnąć nie można było wiadomości, zarazem z ich pozostałymi niewiadomemi Sukcessorami exystowachy mogacemi, na żądanie Barbary z Klimackich owdowiałey Czachorskiey z strony niżey podpisanego Sądu zapozywa się ninieyszem publicznie z tém wezwaniem, aby tak wspomnione Rodzeństwo iako i ich Sukcessorowie przed lub na terminie na dzień

auf den 27ften Muguft 1821 vor 27. Sierpnia 1821. przed Ur. bem Deputirten Landgerichte-Undfultator Winfler anberauniten Termine bei und, ober in unferer Registratur schriftlich ober personlich zu melden und weitere Anweis fung zu erwarten, und mit der Bermar-, nung, daß im Michtmelbungefalle bie Gefcwifter Bopciech und Conftantia Rlima= di für tobt erklärt und ihre eswanigen unbefannten Erben und Erbnehmer mit ihren Unfpruchen auf ben Dachlaß ber gebachten Geschwifter Rlimadi praclubirt, und diefer Nachlaß der fich gemelbeten und legitimirten Miterbin Barbara geb. Klimada verw. Czachorska zugesprochen werben foll.

Fraustadt ben 2. Oftober 1820.

Winkler Auskultatorem Sadu naszego wyznaczonym do nas lub do Registratury naszey piśmiennie, alboliteż osobiście zgłosili się, i dalszego prawnego rozrządzenia oczekiwali, z tem zagrożeniem, iż w przypadku niezgłoszenia się, przyjętem będzie. że Rodzeństwo Woyciech i Konstancya Klimaccy z tego iuż zeszlo świata, tudzież Sukcessorowie tegoż Rodzeństwa z pretensyami do pozostałości jego mieć mogacemi prekludowani będą i pozostalość ta Barbarze z Klimackich owdowiałey Czachorskiey, która zgłosiła i iako współsukcessorka wylegitymowała się, przysad ona zostanie.

Wschowa d. 2. Paźdz. 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione=Patent.

Bon bem Konigl, Landgericht zu Mes ferit wird biermit bekannt gemacht, daß das zur Nepomucen von Kowalskischen erbichaftlichen Liquitationemaffe gehörige, im Großherzogthum Pofen im Birnbaumer Rreise belegene abliche Gut Bialca.

# Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Królewsko-Prus ski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém po publiczney wiadomości, iż dobra Białcz z przyległościami, tu w Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, do mebst Inbebbr, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 19,288 Athl. a. Gr. 8 Pf. abgeschätzt worden, auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhasiation bskentlich verkauft werden soil. Es werden baher aus diejenigen, welche dieses Gut zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch ausgeforzbert, sich in den dazu angeseisten Terminen

- 1) ben 20ften Marg 1821,
- 2) ben 19ten Juni 1821,
- 3) ben 21sten September 1821, welcher letztere peremtorisch ist, auf dem hiesigen Londgericht, vor dem ernannten Deputirken Herrn Landgerichtsrath Hellmuth, entweder personlich oder durch gessehlich zulässige Bevollmächtigte einzussuben, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag mit Einwilligung, der Gläubiger erfolgen, wogegen auf später einkommenede Gebote nicht weiter gerüssichtigt werzben wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen können täglich in unserer Registratur nachs gesehen werden.

Meferig ben 9. Oftober 1820. Roniglich = Preuf. Landgericht.

massy likwidacyjney niegdy Nepomecena Kowalskiego należące i podłuc sądownie przyjętey taxy na 19,288 talarów I dgr. 8 d. oszacowane, w drodze subhastacyj konieczney na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane będą.

W celu tym wyznaczyliśmy termina dzień

20. Marca 1821,

19. Czerwca 1821,

21. Września 1821,

i wzywamy wszystkieh do kupna w zapłacenia zdolność maiących, aby sią w termiuach wspomnionych z których ostatni zawitym iest, w Sączie naszym przed Deputowanym Ur. Helmuth Kensyliarzem, osobiście, albo przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali, naywiycey zaś daiący przyderzenia mu kupna za zezwole niem Wierzycieli oczekiwał. Na pózniey zaszłe licyta nie będzie miano względu.

Taxe i warunki sprzedać się maiących dóbr Eiałcz, można w Registraturze każdego czasu przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 9. Paźdz. 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Czarnikauerschen Kreise belegene, den Ersben des verstorbenen Präsekten Auton v. Garczynski zugehörige adeliche Guth Staykowo, aus dem Dorfe gleiches Namens, den Vorwerken Kazmierzow und Karzmierecko bestehend, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 32,629 Athlie. 16. ggr. 3 pf. gewürtigt worden ist, soll auf Requisition des Königl. Landgerichts zu Posen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungsterswine sind auf

ben 1.6ten April 1821.

ben 16ten Julius,

und ber peremtorische Termin auf

den 17ten Oktober

por bem Landgerichts-Affessor Loeme Bormittags um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß das Gut dem Meistbiefenden ungeschlagen, und auf die etwa nach obis

Patent Subhastacyiny.

Maietność Staykowo pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Czarnkowskim położona, Sukcessorom ś. p. Prefekta Antoniego Garczyńskiego należąca, z wśi Staykowa i folwarków Kazmierzowa i Kazmiereczka składaiąca się, która podług taxy sądownie sporządzoney na 32,629 tal. 16 dgr. 3 fen. iest oceniona, na rekwizycyą Król-Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 16. Kwietnia 1821,

dzień. 16. Lipca

termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Października

zrana o godziuie 8. przed Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś po-

gem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, wus die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 15, Rovbr. 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

dania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Tawa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

wPile d. 15. Listop. 1820. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

### Subhaffations : Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise im Dorfe Stiegliszunter Mro. 69 belegene, bem
Johann Borpahl zugehörige Grundstück
nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1555 Kthl. gewürdigt
worden ift, soll auf den Autrag bes
Schmidt Martin Kiegmann Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden berkauft werden und die Bietungs-Termine
sind auf

ben 2ten Kebruar 1821, ben 2ten Marz 1821 und der peremtorische Termin auf den 3fen April 1821 Patent Subhastacyiny.

Grunt w wsi Siedliskach w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 69. położony, Janowi Vorpahl należący wraz z przyległościarzi, ktory podług taxy sądowey sporządzoney na 1,555 Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Lutego 1821, dzień 2. Marca 1821., termin zaś peremptoryczny na dzień 3. Kwietnia 1821., zrana o godzi-

gens um o Uhr allhier angesett.

Besitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf bas Grundfrud bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf bie etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofenn nicht gefeisliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfeer Registratur eingefeben werben,

Schneidemuhl ben 9. Robbe, 1820.

Ronigh Dreug, Landgericht.

por bem Landgerichte - Rath Kruger Mor- nie 9. przed Kosyliarzem Sądu naszego W. Krygier, w mievscu wyznaczone zostały.

> Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie. mieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyszaną bydź może.

W Pile dnia 9. Listopada 1820, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Im Amtrage des Konigl. Hochloblichen Land-Gerichts zu Frauftabt follen nach= ftehende jum Rachlaffe bes hiefelbft ver= ftorbenen Tifdlermeiftere Johann Sein= rich Bogt gehörige Grundflucke, als:

1) ein am Marfte unter Rro. 20. be= legence massives Wohnhaus, wetches auf 1000 Athl.

2) ein von Solz und Lehmfachwerk er= bautes unter Aro. 112 auf der JuObwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostałości tu w Rawiczu zmarłego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 1) kamienica pod liczbą 20, w rynku polożona, która na Talarów .
- 2) dom w ryglowka budowany, położony na ulicy żydowskiey

benftrafe belegenes Wohnhaus, welches auf 450 Mil.

3) mehrere auf hiefigem frabtifchen Territorio belegene Grude Uder, welche zusammen 8 Scheffel 3 Bier= tel Rawiczer Maag ausfaen und 1720 Mthl. gerichtlich gewürdiget worden, im Bege ber freiwilligen Subhaftation an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Wir haben zu Diefem Behuf Termine-

auf

ben 24sten Februar; ben 28ften April und bem 23ften Juny 1821, bon welchen der lettere peremtorisch ift, in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, und Inden Kaufluftige und Besitfahige hiera mit vor, fich an biefen Tagen einzufin= ben, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meiffhietende den Zuschlag zu ge= martigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen gu jeber Beit in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Rawicz ben 19. Oftober 1820.

pod liczbą Fr2., który na Talarów . . .

3) niektore na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na ktorych 8. Wierteli i 3. miary. miary Rawickiey wysiewu, któ-. Tal. 1720. sadownie ocenione sa, droga dobrowolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Końcem tego więc wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czer wca r. 1821. w Izbie posiedzeń Są. du, wzywaiąc ochotników i prawo. nabycia maiacych ninieyszem, aby w dniach namienionych przed nami się stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący, zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu, w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820. Ronigl, Preug, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoius.